## Nº 203.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Sonnabend ben 24. August 1833.

Angekommene Fremde vom 22. August 1833.

Hr. Raufm. Ottermann aus Warschau, Hr. Apotheker Selle, Hr. Bause Conducteur Vockrobt und Hr. Dekon. Commiss. Wagner aus Birnbaum, I. in Mo. 1 St. Martin; Hr. Graf v. Kalkreuth aus Kozmin, Hr. Oberspostschlin aus Kwilcz, Hr. Landgerichts Mathabalm, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Conducteur Lechlin aus Kwilcz, Hr. Landgerichts Mathabalm aus Meseritz, Hr. Pachter Lawiski aus Dluskie, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Oberamtm. Hilbebrandt aus Dakow, I. in No. 20 St. Abalbert; Fran Landbaumeister Krause aus Landsberg a. d. W., I. in No. 98 St. Martin; Hr. Erbherr v. Gersdorff aus Bauchwitz, Hr. Bürger Zaborowsti aus Santomyst, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Oberstieutenant a. D. Zawadzti aus Warschau, Hr. Geistlicher Lewandowsti aus Blędzic, Hr. Erbherr Radziminski aus Rybno, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Kokossynski aus Sforzencin, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsb. Zaborowski aus Przylepki, Hr. Gutsb. Zambroski aus Gludzin, Hr. Oberamtm. Kummer aus Szeleiewo, Hr. Pächter Kullak aus Zaborowo, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Pächter Ziemski aus Swinarki, I. in No. 116 Breitestraße,

Subhastationspatent. Die hier auf der Fischerei unter No. 60. belegene, und zum Nachlasse des Anton Iwansowski gehörige Bausselle soll im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Die gerichtliche Laxe desselben beträgt 30 Athl. 15 Sgr.

Der peremtorische Bietungs=Termin sieht am 29. Oktober c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Königlichen Land=

Patent subhastacyiny. Plac budynkowy tu w Poznaniu na Rybakach pod liczbą 60. leżący i do pozostałości Antoniego Iwankowskiego należący, ma bydź drogą konieczney subhastacyi sprzedany. Taxa sądowa wynosi 30 Tal. 15 sgr.

Termin peremtoryczno-licytacyiny wyznaczony iest na dzień 29. Października r. b. o godzinie 10. przed południem. Odbywać się beGerichts-Rath Bonftabt im Partheien= 3immer bes Landgerichts an.

Zahlungsfähige Kauflustige werben hierdurch aufgefordert, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote zu Prostokoll zu erklären, und zu gewärtigen, baß der Zuschlag an den Meists und Bestbietenden, wenn keine geschlichen Unstände eintreten, erfolgen wird.

Die aufgenommene Tare und bie Raufbedingungen konnen in ber Regi= ftratur bes Landgerichts eingesehen werden.

Pofen, ben 6. Juli 1833.

Koniglich Preuß. Landgericht.

dzie w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez W. Bonstaedt Sędziego Ziemiańskiego.

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszém, aby się na terminie wymienionym stawili, z warunkami obznaymili, i licyta swoie do protokołu podali.

Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne niezaydą.

Sporządzoną takę i warunki kupna codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dnia 6. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bur Verpachetung der Krupken = Revenüen der hiesigen Juden = Gemeinde, vom 1. September dieses Jahres bis dahin 1834, haben wir einen Termin auf den 29. August d. J. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Referendario Kupke in unsserm Instruktions = Zimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Erdsfenen einsaden, daß jeder Vieter, bevor er zugelassen wird, eine Caution von 500 Kthl. erlegen muß.

Pofen, ben 15. August 1833.

Ronigl. Preuß. Land = Gericht.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia dochodów krupki tuteyszéy
Synagogi od 1. Września r. b. do 1.
Września r. p. wyznaczyliśmy termin
na dzień 29. Sierpnia r. b.
przed południem o godzinie 10.
przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kupke w
izbie naszéy instrukcyjnéy, na który
chęć dzierzawienia maiących z tém
nadmienieniem wzywamy, iż każdy,
nim do licytacyi przypuszczonym
będzie, wprzódy 500 Tal. kaucyi złożyć musi.

Poznań, dnia 15. Sierpnia 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańskie Subhastationspatent. Das im Ezarnikauschen Kreise bei der Stadt Fizlehne unter No. 270. belegene Heblewskissiche Borwerk nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3399 Mthl. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger öffentzlich an den Meistbietenden verkauft werzden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 29. Juni, den 30. August, und der peremtorische Termin auf den 30. October c.,

vor dem Herrn Landgerichts = Referenda= rius Pedell Morgens um 10 Uhr allhier

angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß das Grundstück dem Meistsbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesessliche Gründe eine Ausnahme nothswendig machen.

Schneidemubl, ben 18, Marg 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Folwark przy mieście Wieleniu, powiecie Czarnkowskim, pod Nrem. 270. położony, do sukcessorów Heblewskiego należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządonewy na 3399 Tal. 20 sgr. iest ocenionym, ma być na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, którym końcem termina licytacyine

na dzień 29. Czerwcz, na dzień 30. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

ua dzień 30. Października r. b., zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Ur. Pedell w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniem, iż nieruchomość naywięceży daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 18. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Loiktalcitation. In Folge ber über ben Nachlaß des zu Swinarki versftorbenen Gutsbesitzers Valentin v. Mlosdianowski verfügten Eröffnung des erbsichaftlichen Liquidations = Prozesses werden nachfolgende, ihrem Wohnorte nach unbekannte Realgläubiger, als:

Zapozew edyktalny. W skutek utworzonego nad pozostałością Walentego Młodzianowskiego w Świnarkach zmarłego processu sukcessyino-likwidacyjnego, zapozywają się ninieyszem następujący z mieysca pobytu swego nam niewiadomi realni wierzyciele, jako to:

1) Die Erben ber Marianna verwitt= wet gewesenen v. Mlodzianowska geb. v. Swinarska, namentlich:

a) Xaver v. Golecki,

b) Bibianna verchelichte v. Dabrowsta geborne v. Goleda,

c) Joseph v. Lacki,

d) Theophila verwittweten. Goffmista geborne v. Lada,

e) Franzisia verehelichte v. Goffynska geborne v. Lada,

f) Marianna verehelichte v. Brzechfa geborne v. Lacka,

2) bie Thadeus v. Wonniezschen Mi= norennen,

3) die Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemiattowsta,

4) die Anna verebelichte v. Rotarbeta geborne v. Mlodzianowsta,

5) die Bladislaus v. Dziembowsfifchen Erben,

biermit öffentlich vorgeladen, in dem auf den 16. November c. vor dem Herrn Landgerichtsrath v. Potrykowski Morgens um 9 Uhr hiefelbst ansiehenden Termine ihre Ansprüche anzumelden und nachzuweisen, im Falle des Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Borrrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur andasjenige, wasuach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben wird, werden verwiesen werden.

Gnefen, ben 24. Juni 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

1) sukcessorowie Maryanny z Świnarskich owdowiałey Młodzianowskiey:

a) Xawery Gołecki,

b) Bibianna z Goleckich Dąbrowska,

c) Józef Łącki,

- d) Teofila z Łąckich owdowiała Gostyńska,
- e) Franciszka z Łąckich Gostyńska,
- f) Maryanna z Łąckich Brzechfina,
- 2) nieletnie dzieci Tadeusza Woynicza,
- 3) sukcessorowie byłéy zamężnéy Siemiątkowskiey,
- 4) Anna z Młodzianowskich Kotarbska,
- 5) sukcessorowie Władysława Dziembowskiego.

iżby w terminie na dzień 16. Listopada przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu zrana o godzinie 9. wyznaczonym, swe pretensye zameldowali i udowodnili. W razie zaś niestawienia oczekiwać maią, że względem wszelkiego swego prawa pierwszeństwa zapozbawionych osądzonemi, i z pretensyami swemi do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy ieszcze pozostało, odesłani zostaną.

Gniezno, d. 24. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiktalgitation. Nachbem über ben nachlaß bes am 28. Oftober 1827 gu Strzelno verftorbenen Dber : Stener: Controlleure Johann Senn auf ben Un= traa bes Juftig = Commiffarius von Rey= towefi, ale Bormundes ber Sennichen Beneficial = Erben, ber erbichaftliche Liz quidatione=Prozef eroffnet worden, und wir gur Liquidirung der einzelnen For= berungen einen Termin auf ben 4ten Dezember c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten herrn Uffeffor Marfchner in unferm Inftruktions . 3ims mer anberaumt haben, fo laben wir bierburch alle unbefannte Glaubiger bor, in biefem Termine entweder in Perfon, eber burch julaffige Bevollmachtigte, wozu bie hiefigen Juftig Commiffarien Golb, Gobesti und Landgerichte = Rath Schulz in Borichlag gebracht werben, au erfcheinen, ihre Unfpruche an ben gebachten Nachlaß anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, im gall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an dasjenige, was nach Befrie= digung der fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden follen.

Zugleich wird ihnen eröffnet, bag nach einem ungefähren Ueberschlage bie Passtwaffe bie Aftiomasse übersteigt.

Onesen, ben 11. Juli 1833.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostałością po Janie Heyn Nadkontrollerze w Strzelnie na dniu 28. Października 1827. zmarłym. na wniosek Ur. Reykowskiego kommiss. spraw. iako opiekuna sukcessorow beneficyalnych Heyn, process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym, i termin do oddzielnego likwidowania długów na dzień 4. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Ur. Assessorem Marschner w sali posiedzeń Sądu tuteyszego wyznaczonym został, przeto zapozywamy wszystkich niewiadomych nam wierzycieli, iżby się na tymże terminie osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnio. nego, na którego tuteysi kommissarze sprawiedliwości Goltz, Sobeski i Sędzia Schulz przedstawia się, stawili, pretensye swe do wspomnionév pozostałości podali, i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś nie stawienia się spodziewać się moga, iż za pozbawionych wszelkich mieć mogacych praw swoich osądzonemi. i z pretensyami swemi tylko do tego, co po zaspokoieniu zgłaszających się wierzycieli z massy zbywać by mogłe. odeslanemi bydź maią.

Zarazem oświadczamy im, iż według tymczasowego wykazu kalkulatorycznego zdaie się, że massa bierna massę czynną przewyższa.

Gniezno, dnia 11. Lipca 1833. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Boittalcitation. Ueber die Rauf= gelder bes im Plefchner Rreife belegenen Gufd Twardowo, welches bem Leo von Mierzewöfi gebort bat, und im Bege ber Erefution berfauft worden, ift beute ber Liquidations = Progeg eroffnet. Es werben baber alle unbefannten Glaubi= ger, welche an das genannte Gut ober beffen Raufgelb irgend einen Unfpruch ju haben vermeinen, inebefondere bie Frang v. Diedelischen Erben, namlich die Frangista v. Dledstaverehel, v. Roszucta modo beren Erben und bie Marianne von Dledofa, fur welche Erben im Supothe= fenbuche eine Forderung eingetragen ift, hierburch vorgeladen, in dem auf den 8. October c. a. Bormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Land = Gerichte = Rath Ruschte in unferm Geffionegimmer an= gefetten Termine zu erscheinen, und ihre Unfpruche anzumelben und nachzuweisen, unter ber Berwarnung, baf die Musbleibenden mit ihren Unfpruchen an bas Gut Twardowo und beffen Raufgelder, werden ausgeschloffen und ihnen Damit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen ben Raufer als auch gegen bie Glaubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, auferlegt werden foll. Denen, welchen es bier an Bekanntichaft mangelt, werben ber J. C. R. Pilasti und der J. C. b. Rryger als Mandatarien vorgeschlagen.

Krotofchin, ben 25. Mai 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad snmma szacunkową dobr Twardowa, w powiecie Pleszewskim położonych, które do Leona Mierzewskiego należały a w drodze exekucyi sprzedane zostaly, process likwidacyiny otworzonym został. Zapozywaią się przeto wszyscy wierzyciele niewiadomi, którzy do dóbr rzeczonych lub summy szacunkowéy tychże iakąkolwiek pretensyą mieć sądzą, w szczególności zaś sukcessorowie Franciszka Olędskiego, mianowicie Franciszka Olęd. ska zamężna Koszucka, teraz iéy sukcessorowie i Maryanna Olędska, dla których sukcessorów pretensya w księdze hypotecznéy iest zapisana, aby w terminie dnia 8. Październikar. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Ruschke w izbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym się stawili i pretensye swoie zameldowali i udowodnili, pod ostrzeżeniem, iż niestawaiący z pretensyami swemi do dóbr Twardowa i summy szacunkowéy wykluczeni i wieczne w tey mierze, tak względem kupuiącego iak waględem wierzycieli, pomiędzy których summa szacunkowa się podzieli, nakazanem zostanie,

Wierzycielom w mieyscu tuteyszem znaiomości nie mającym UUr. Pilaski i Kryger na pełnomocników się przedstawiają.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Boiftale Citation. Da über bas fammtliche Bermogen bes Raufmann herrmann Mathias ju Rogmin beute ber Concurs eröffnet worden, fo werden die unbefannten Glaubiger bes Gemeinschulb= nere hierdurch aufgefordert, in bem auf ben 1. Oftober 1833 Bormittags um to Uhr bor bem Deputirten Landge= richte = Muskultator Roth angesetzten Ter= min entweder in Perfon oder burch ge= fehlich zuläffige Bevollmachtigte ju er= fcheinen, ihre Forberungen gu liquibiren und nachzuweisen, mit ber Berwarnung, bag bie im Termin ausbleibenden Glaubiger mit allen ihren Forderungen an bie Maffe des Gemeinschuldners ausgeschlof= fen, und ihnen beehalb ein ewiges Still= Schweigen gegen bie übrigen Creditoren wird auferlegt werben. Glaubigern, wel= chen es hiefelbft an Befanntichaft fehlt, werden die Juftig = Commiffarien Gregor, b. Rryger und Pilasti als Bevollmachtig= te vorgeschlagen.

Rrotofdin, ben 13. Juni 1833. Ronigl. Preup. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Gdy nad wszelkim maigtkiem Herrmana Mathias kupca w koźminie dziś konkurs otworzonym został, przeto wzywaią się wierzyciele niewiadomi dłużnika wspólnego, aby w terminie dnia I. Października 1833. o godzinie 10. przed południem przed Deputowanym Ur. Roth Auskultatorem osobiście lub przez pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, pretensye swoie likwidowali i udowodnili, pod zagrożeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiący z wszelkiemi pretensyami swemi do massy dłużnika wspólnego wykluczeni zostana i wieczne względem innych wierzycieli nakazane im będzie milczenie.

Wierzycielom tu w mieyscu znaiomości nie maiącym Ur. Kommissarzy sprawiedliwości Gregor, Kryger i Pilaski na pełnomocnikow się przedstawiają.

Krotoszyn, d. 13. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. In den ersten Tagen des Monats Inni c. ist in dem Mieszkower Schege ein Bauernpferd gefunden worden, und hieselbst meistbietend für 8
Athlr. 25 Sgr. verkauft worden. Der etwanige Verlierer desselben wird hiermit
aufgefordert, sein Eigenthums-Recht binnen 14 Tagen und spätestens im Termine
den 13. September c. bei uns nachzuweisen, widrigenfalls der nach Abzug
der Kosten verbleibende Ueberrest der Austionslösung dem Finder zugeschlagen werden soll. Jarocin, den 6. August 1833.

Roniglich Preugisches Friedens = Gericht.

Steckbrief. Der von der Königl. polnischen Wonwodschafts-Commission in Kalisch unterm 5. Juli c. an mich ausgelieserte, und am 9. Juli c. mittelst Zwangspasses nach Indwardlaw entlassene Vagabond, Namens Franz Lewandowski, ist nach der Anzeige des Konigl. Landraths-Amts in Indwardlaw vom 8. August c. dort nicht eingetrossen.

Sammtliche resp. Polizei-Behörben und die Konigl. Gensbarmerie werben bierdurch bienftlich ersucht, auf den Lewandowski zu vigiliren, ihn im Betretungs-falle zu arretiren und unter ficherer Begleitung an das Landraths-Amt in Inowra-

claw abzuliefern. Oftrowo, den 17. August 1833.

Der int. Ronigliche Landrath Abelnauer Rreifes.

Signalement. 1) Familienname, Lewandowski; 2) Borname, Franz; 3) Stand, Knecht; 4) Aufenthaltsort, Zuswurf, Indwraclawer Kreiß; 5) Keligion, fatholisch; 6) Alter, 20 Jahr; 7) Größe, 5 Fuß 2½ 3oll; 8) Haare, kaftanienbraun; 9) Stirn, schmal, bedeckt; 10) Augenbraunen, schwarz; 11) Augen, grün; 12) Nase, klein; 13) Mund, klein; 14) Bart, rasirt; 15) Zähne, vollzählig; 16) Kinn, rund; 17) Gesicht, oval; 18) Gesichtsfarbe, blaß; 19) Statur, untersetz; 20) besondere Kennzeichen, keine.

Bur gurigen Beachtung. Apotheker-Gehilfen, Dekonomie Beamtete, Hauslehrer, Handlungs-Commis zu allen Branchen, Sekretaire ic., ferner: Roche, Gartner, Jäger, Bediente und dergleichen, wie auch Kammerjungkern, Wirth= schafterinnen u. s. w., mit vortheilhaften Zeugnissen versehen, werden stets besorgt und versorgt vom Anfrage = und Abreß = Bureau der Hauptsund Restonz-Stadt Breslau, im alten Rathhause I Treppe hoch. N. S. herrschaften haben für berartige Besorgungen an und nichts zu entrichten.

Dom 1. September ab kann bei mir auf Abonnement zu Meittag gespeiset werden, und werde ich mich bemuben, in dieser Hinsicht bas früher so wohlwollend genossene Zutrauen auch ferner zu verdienen.

Laurenz May, Wafferstraße im Kaufmann Bergerschen Hause 1 Treppe hoch.

Ein weißer, glatter, braungesteckter, mit langen braunen, flocharigen Behangen, auf den Namen Feldmann hörender Huhnerhund ift am 21. d. in den Morgenstunden abhänden gekommen. Wer ihn Wronkerstraße No. 297. zurucksbringt, oder wenigstens über dessen Aufenthalt bestimmte Ausklunft geben kann, erbält vom Eigenthumer des Hundes eine angemessen Belohnung.